# Zemberger Beitung

# Gazety Lwowskie.

Dziennik urzędowy

12. Dezember 1865.

12. Grudnia 1965.

Konkurs: Kundmachung,

Dr. 18761. Bur Befetung ber Stellen eines Primarargten und eines Verwalters für den hiesigen städtischen Spital, wird hiemit der Ronfurs ausgeschrieben.

Für diese Stellen find folgende Dienstgenüße fistimifirt:

1. Für den Primararzten, ein Jahrefachalt von 500 fl. öft. 28. nebst feinerzeitiger freier Bohnung im Spiralegebaute. Bor ber Sand aber ein jährliches Quartiers Relutum von 200 fl. of. 28. mit der Berpflichtung, feine Wohnung in der nächsten Rabe des Spitals zu nehmen. Ferner 4 Enb. Rlafter Deputat-Brennholz, bann als Schreibund Beleichtungepauschale jährlicher 18 fl. oft. 28.

II. Dem Spitalsverwalter, an Gehalt jährlicher 400 fl. öft. W. mit der Berpflichtung im Spitale zu mohnen; woselbit eine fompe-tenzmäßige Wohnung fur ihn bereit ift. — Ferner 3 Cub. Klafter Deputat-Brennholz, dann an Schreib, und Beleuchtungspauschale jahr-

licher 36 fl. öft. 28.

Rach der fur Gemeindebeamte und Diener in Wirksamkeit ste= benden Dienstpragma if, und den darauf Bezug nehmenden nachtrag= lichen Beschluffen des Gemeinderathes, werden für diese Dienststellen erfordert:

a) für die Primararztenstelle mindestens das an einer inländi=

schen medizinischen Fakultät erlangte Doktorat ber Medizin; b) für den Spitalsverwalter: den Besitz ber, nach ber Natur diefer Dienstftelle für dieselbe erforderlichen Fähigkeiten und Kenntniffe. Beiter wird für beide Stellen erfordert:

1. Ein Lebensalter von nicht mehr als 40 Jahren.

2. Unbescholtenheit des Lebenswandels.

3. Die Renntniß der deutschen, und mindestens noch eine Lan-

dessprache.

Berfonen, welche mit einem Gemeindebeamten in Berwandschaft bis zum dritten Grate, in Schwägerschaft in gleichem Grade, oder in dem durch Annahme an Kindesstatt begründeten Berhältnisse der Bahlverwandschaft stehen, sind von den obigen Anstellungen ausgeschlossen.

Ueber diese Erfordernisse haben die Bewerber in ihren Gesuchen

die allgemeine und besondere Befähigung nachzuweisen.

Die mit dem Gesuchen beizubringende Kompetenten-Tabelle hat

Tolgende Rubriken zu enthalten:

1. Bor- und Buname .- 2. Geburteland und Ort. - 3. Geburtedeit. — 4. Religion. — 5. Stand und Familienverhältnisse, die Ansahl und das Alter der Kinder. — 6. Gegenwärtige Dienstleistung, dowie Gehalt und sonstige Bezüge. — 7. Frühere Dienstanstellungen, beren Zeitraume, Die damit verbundenen Gehalte und Bezuge, bann allfällige Belobungen. — 8. Gange Dienstzeit. — 9. Studien und Belähigungen. — 10. Sprach- und andere Kenntnisse. — 11. Bermandichafte und Schwägerschafteverhältnisse zu den Gemeinde-Angestellten. — 12. Fähigkeiten und Bermandbarkeit. — 13. Bermendung. - 14. Benehmen im Dienste. - 15. Anmerkungen.

Bei Gesuchstellern, welche im hiefigen ftabt. Gemeindebienfte bereits angestellt find, wird ber Magistrat, bei auswärtigen Bewerbern, welche bereits bienen, ihre vorgefette Stelle die Rubriquen 12, 13,

14, 15 ausfüllen.

Die gehörig abstruirten Gesuche um die obigen Dienststellen find binnen 4 Wochen vom Tage der 3ten Ginschaltung in ber Bufowinger Landeszeitung beim Magistrate hier einzubringen.

Vom Megistrate der königl. Hauptstadt

Czernowitz, am 1. Dezember 1865.

Edykt.

Nr. 49125. Przez c. k. sąd krajowy uwiadamia się tem obwieszczeniem p. Władysława Kossowicza, że na prośbę pp. Józefa i Stanisława Pieńczykowskich z dnia 4. maja 1864 do 1. 49.204 temuż uchwała z dnia 19. maja 1864 nakazano, aby w przeciągu 14 dni wykazał, iż prenotacya jednorocznego prawa dzierżawnego względem położonego w Medwedowcach folwarku Janówka zwanego, ha czas od 20. kwietnia 1858 do tegoż 1859 roku, tudzież obo-Wiązku ś. p. Melitona Pieńczykowskiego do utrzymania Władysława Kossowicza w posiadaniu tegoż folwarku aż po dzień 20. kwietnia 1864 w stanie hiernym ½ dóbr Wybranówka Bryńce cerkiewne Dom. 190 pag. 208 n. 135 on. uskuteczniona została, lub w uspra-<sup>Wi</sup>edliwieniu się zostaje, w przeciwnym bowiem razie takowa ze Stanu biernego dóbr Wybranówka i Bryńce cerkiewne wyextabulo-Wana zostanie.

Gdy miejsce pobytu p. Władysława Kossowicza niewiadome Jest, postanawia się p. Władysławowi Kossowiczowi z miejsca pobytu niewiadomemu kuratora w osobie pana adwokata Czajkowskiego i zastępcę tegoż pana adwokata Kabatha, któremu się ta uchwała

Lwów, dnia 28. października 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 1426. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Tłumaczu niniejszem wiadomo czyni, iz Marya z Pokornych Filipecka i Filipina z Pokornych Regetty przeciw byłemu państwu Tłumacz, a właściwie sukcesorom Henryka hr. Dzieduszyckiego z imienia i miejsca pobytu nieznajomym i przeciw Abrahamowi Tabak pozew o unieważnienie kupna i sprzedaży realności pod Nr. 48 w Tłumaczu położonej, do masy spadkowej ś. p. Wacława Pokornego należącej, i o zwrócenie tejże lub zapłacenie czyli wynagrodzenie straty z powodu większej wartości tej realności do l. 836 w tutejszym c. k. sądzie wniosły, który pod dniem dzisiejszym do postępowania ustnego zadekretowany i termin do rozprawy na dzień 9. stycznia 1866 o 10tej godzinie przed poładniem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu spadkobierców Henryka hr. Dzieduszyckiego niewiadome, przeto postanawia sie dla nich kuratora

w osobie pana adwokata krajowego Dra. Rosenberga.

Wzywa się zatem pozwanych, żeby albo osobiście przed sądem się jawili, lub ustanowionemu zastępcy dokładna informacyę udzielili, lub tez sobie innego pełnomocnika wybrali, i o tem sąd uwiadomili, gdyż inaczej zle skutki, jakie z ich opieszałości wyniknąć mogą, sami sobie przypisać będą musieli.

Tłumacz, dnia 20. października 1865.

(2415)Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 46983. C. k. sąd krajowy lwowski niniejszem ogłasza, iż w skutek prawomocnego wyroku z dnia 10go lutego 1862 do 1. 53985 celem zujesienia wspólnictwa własności realności tu we Lwowie pod Nr. 941/4 położonej, publiczna sprzedaż tejże realności, składającej się z młyna, zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, ze stawu i ról w tutejszym sądzie, a to na dniu 11. stycznia, 8. lutego i 1. marca 1866, każdą razą o 10. godzinie przed południem się odbędzie.

Lwów, dnia 7. października 1865.

Nr. 47186. C. k. sad krajowy lwowski uwiadamia niniejszem niewiadomą z miejsca pobytu panią Józefę z Michałowskich Kostrzycowe, iż pod dniem 22. lutego b. r. l. 8996 pan Karol i Ludwika Rozalia dw. im. Wolańsey wnieśli prośbę o zaintabulowanie lub zaprenotowanie ich za właścicieli jednej 4tej części z pół części dobr Wiłanowice, Zakrzewszczyzna zwanych, jakoteż o zanotowanie tej części oddzielenia praw do poboru indemnizacył od gruntu tychże dóbr; na którą prośbę zapadła w tutejszym sądzie uchwała z dnia 11. marca 1865 do l. 8996.

Ponieważ miejsce pobytu pani Józefy Kostrzycowej jest niewiadome, przeto w celu doręczenia tejże uchwały, ustanawia się kuratora w osobie pana rzecznika Dra. Gregorowicza ze zastępstwem pana rzecznika Dra. Kratera, któremu się powyższą uchwałę dorecza.

Lwów, dnia 9. pażdziernika 1865.

(2408)Edift.

Mr. 12675. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß Bronislaus Siemiginowski unterm 26. Novem= ber 1865 3. 12675 jur Befriedigung der Restforderung pr. 50 Duf. aus der größeren ob den Gutern Siekierzynce fammt Attinneng haftenden Summe pr. 800 Dut. ju Gunften ber Julianna Szelichowska beim hiergerichtlichen f. f. Steuer- als Depositenamte erlegt bat.

Wovon die tem Leben und Wohnorte nach unbekannte Julianna Szelichowska zu handen bes Kurators Grn. Abvokaten Dr. Zywicki fowie burch Uffire und Beitunge-Gbifte verftandigt wird. Tarnopol, am 27. November 1865.

Edykt.

Nr. 12675. Ze strony c. k. sadu obwodowego w Tarnopolu podaje się niniejszem do wiadomośći, że Bronisław Siemiginowski pod dniem 26. listopada 1865 do l. 12675 celem zaspokojenia resztującej pretensyi 50 dukatów z większej na dobrach Siekierzyńce z przyległościami ciązącej sumy 800 duk. na rzecz Julianny Szelichowskiej do c. k. urzędu podatkowego jako tutejszo-sądowego depozytu złożył.

O czem się z miejsca pobytu i z życia niewiadoma Julianna Szelichowska do rak kuratora p. adwokata Dra. Zywickiego i przez edykta zawiadamia.

Tarnopol, dnia 27. listopada 1865.

Lizitazions = Ankundigung. Nr. 13973. Mit Beziehung auf die Lizitazions = Kundmachung ber f. f. Finang - Landes = Direfzion vom 16. September 1865 Bahl

31195 wird bei ber f. f. Finang Bezirks Direkzion in Kolomea in den gewöhnlichen Amtoftunden gur Berpachtung nachstehender Begund Brudenmauthstagionen fur bas Sonnenjahr 1866 in ben angesetten Terminen die dritte Ligitagion abgehalten werden, und zwar:

| 2 N    |                                                          | 1   | jahr Gulden d. B. | Tag der Bersteigerung |  |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|--|--|--|
|        | Begmauth Kułaczyn                                        |     | 5600              | am 12. Dezember 1865. |  |  |  |
| 3   20 | Beg- und Brückenmauth 2ter Klasse Orelec                 | 1   | 5572              | l betto               |  |  |  |
|        | Beg- und Brückenmaut 1ter Klasse Borszczów               | 1   | 5672              | Detto                 |  |  |  |
| 4 2    | Begmauth Kolomea gegen Kanczyn                           | - 1 | 6050              | betto                 |  |  |  |
| 5   2  | Beg= und Brückenmauth 3ter Klasse Kotomea gegen Jabtonow |     | 8032              | 13. betto             |  |  |  |
| 6   29 | Beg- und Brückenmauth 2ter Klasse Kutty                  |     | 2686              | detto                 |  |  |  |
| 7   21 | Beg= und Brückenmauth 3ter Klasse Kossów                 | 1   | 4300              | detto                 |  |  |  |
| 8 25   | Beg= und Bruckenmauth 2ter Klasse Gwozdziec              |     | 3700              | 1 betto               |  |  |  |

Um 14. Dezember l. J. findet die mundliche Konfretal-Berfteigerung für alle obbenannten Mauthstazionen Statt.

Schriftliche Offerte muffen auf die in dr obbezogenen Lizitazione = Anfundigung angedeutete Art eingerichtet, und langftene bis 9 Uhr Früh am 12. Dezember 1865 überreicht werben. Bon der f. f. Finang-Bezirks-Direkzion. Kolomea, 30. Movember 1865.

(2392)Gdift. (3)

Mr. 74286. Bom f. f. Landes-Militar-Gerichte für Galizien und die Bukowina wird hiemit bekannt gemacht:

Es erliegen bei der f. f. Universal-Militar-Depositen-Administragion zu Wien fur die Soldaten Rinder:

- a) Martin Thalhammer die 5% Berlosungs-Obligazion Mr. 19010 bto. 1. Juli 1862 pr. 63 fl. oft. B. und die 31/2 % Staatsschulbverschreibunge Mnweisung Rr. 1136 dto. 1. Janner 1827 pr. 29 fl., bann die Baarschaft pr. 20 fl. 212/10 fr. oft. B.
- b) Franz Adler bie 5% Berlosungs-Obligazion bto. 1. August 1828 Mr. 21961 pr. 60 st. und die 3½% Staatsschuldverschreibungs-Anweisung Mr. 1137 bto. 1. Jänner 1827 pr. 29 st. und die Baarsschaft pr. 1 fl. 995/10 fr. öst. W.
- c) Augustin Brückner die 5% Berlosungs-Obligazion dto. 1ten August 1828 Nr. 21963 pr. 65 fl., dann die 3½% Staatsschuldverschreibungs-Anweisung Nr. 1132 dto. 1. Jänner 1827 pr. 32 fl. und die Baarschaft pr. 2 fl. 178/10 fr. öst. B.
- d) Augustin Dalgus die 5% Berlofungs-Dbligazion dto. 1. Augusti 1828 Mr. 21967 pr. 55 fl., dann die 3½% Anweisung Mr. 1141 dto. 1. Janner 1827 pr. 28 fl. und die Baarschaft pr. 1 fl. 863/10 fr. öft. Wäh.
- e) Anna Hofmayer bie 31/2% Anweisung Mr. 1180 bto. 1. Dovember 1827 pr. 27 fl.
- f) Josef und Anna Klefferstein die 5% Anweifung Mr. 1379 dto. 1. November 1834 pr. 38 fl. und die Baarschaft pr. 2 fl. 59 fr. öft. Wäh.
- g) Maria Lakatos die 31/2% Anweisung Rr. 1174 dto. 1. November 1827 pr. 29 fl.
- h) Anna, Maria, Margaretha und Kaspar Mayer die 5% Berlofungs-Obligazion dto. 1. Rovember 1834 Ar. 38888 pr. 69 fl. und bie Baarschaft pr. 4 fl: 93%/10 fr. öft. 28.
- i) Johann, Kaspar, Margaretha und Katharina Rummer die 5% Berlofunge Dbligazion Dr. 38881 bto. 1. November 1834 pr. 92 fl. und die Baarschaft pr. 6 fl. 633/10 fr. öst. W.
- k) Theresia Völkert die 31/2% Staatsschuldverschreibungs uns weisung Rr. 1169 dto. 1. November 1827 pr. 35 ft. und Baarschaft pr. 3 fr. öst. W., worüber die Berjährung ad a) am 3. Februar 1853, ad b) am 25. Jänner 1853, ad f) am 26. April 1862, ad k) am 17. August 1858, und bei ben übrigen am 12. Marg 1857 ein-

Da der Aufenthaltwort dieser längst großjährigen Eigenthümer unbekannt ift, fo werben dieselben oder thre Rechtsnehmer hiemit aufgefordert, fich wegen Erhebung diefer Deposite binnen 1 Jahre und 45 Tage hiergerichts um so gewisser anzumelden und fich zu legitimi= ren, ale soust damit mas Rechtens ift verfügt werden wird.

Lemberg, am 24. November 1865.

(2395)Edift.

Bom Lemberger f. f. ftadt. beleg. Begirfsgerichte Mr. 24091. fur die Stadt und deren Vorstädte in bürgerlichen Rechtsangelegen= heiten wird mittelft gegenwärtigen Gbiftes hiemit bekannt gemacht, daß am 21. Februar 1865 Karl Brzeziński hierorts ohne hinterlaffung einer lettwilligen Berfügung geftorben fei.

Da aber Diesem Gerichte unbefannt ift, ob und welchen Berfonen auf seine Verlassenschaft ein Erbrecht zusiehe, so werden alle die jenigen, welche hierauf aus was immer für einem Rechtsgrunde Anipruch ju machen gebenken, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen Ginem Sahre von bem unten angesetten Tage gerechnet, bei biefem Gerichte anzumelden und unter Ausweisung ihres Ertrechtes ihre Erbserflarung anzubringen, widrigens die Verlaffenschaft, für welche inzwischen Berr Landesadvofat Dr. Rechen ale Berlaffenschaftefurator beftellt

worden ift, mit jenen, die fich werden erbeerflart und ihren Grbrechts titel ausgewiesen haben, verhandelt, und ihnen eingeantwortet, bei nicht angetretene Theil der Berlaffenschaft aber, oder wenn fich Rie mand erbeerklart hatte, die gange Berlaffenschaft vom Staate ale erb' los eingezogen murde.

Lemberg, am 15. November 1865.

## Edyk

Nr. 24091. C. k. sad powiatowy lwowski dla miasta i przedmieść w sprawach cywilnych niniejszym edyktem wiadomo czyniiż Karol Brzeziński bez pozostawienia ostatniej woli rozporządzenia na dniu 21. lutego 1865 we Lwowie zmarł.

Ponieważ zaś temuż c. k. sądowi niewiadomo jest, czy i Ja kim osobom prawa do spadku po tymże zmarłym pozostałego prz. sługują, przeto wzywa się wszystkich, którzy z jakiegobadź tyt<sup>ulu</sup> do tego spadku pretensye sobie roszcza, by swoje prawa spadkowi w przeciągu roke od dnia niżej oznaczonego, w tymże c. k. sadzie zameldowali, i wykazawszy swoje prawa, deklaracye wnieśli, gdy inaczej spadek, któremu się tymczasem adwokat krajowy Dr. Acchen za kuratora ustanowił, tylko z tymi, którzy deklaracye wniośa i tytuł spadkowy udowodnią, pertraktowany i im przyznany bedzir cześć spadku nieobjęta zaś, lub jeśli nikt deklaracye by nie wniós! cały spadek jako dla braku dziedzica wysokiemu eraryum na własność przypadnie.

Lwów, dnia 15. listopada 1865.

(2407)d y k

Nr. 1738. C. k. sad powiatowy w Radymnie obwieszcza, na dniu 15go października 1862 zmarł bezdzietny Jedrzej Małys<sup>1</sup> w Skołoszynie bez rozporządzenia ostatniej woli.

Sąd nieznając pobytu wdowy Eufrozyny z Skowronków Maly szowej, wzywa takowa, aby w przeciągu roku jednego od dnia pl żej wyrażonego licząc, zgłosiła się w tem sądzie i wniosła ośw<sup>jąd</sup> czenie do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonemi juž spadkobiercami i z ustanowionym dla niej kuratorem <sup>Jur</sup> kiem Janda przeprowadzony będzie.

Z c. k. sadu powiatowego. Radymno, dnia 31. października 1865.

(2406)

Rundmachung. Mr. 3983. Für bie f. f. Saline in Wieliczka und Bochnie find im Sahre 1866 nachstehende Materialien, Naturalien und Regu siten erforderlich, wegen deren Zulieferung am 15. Dezember 1865 bei ber f. f. Berg= und Salinen-Direktion in Wieliczka eine Lighta' zion stattfindet.

A. Für Wieliczka.

500 Bentner robes, weißes, reines Scheibenunschlitt.

450 Pfund ordinares Baumol, 2400 Mag doppelt rafinirtes Rubsol.

350 Bentner langhariger podolischer Sanf.

B. Fur Bochnia.

150 Bentner robes, weißes, reines Scheibenunschlitt,

800 Mag doppelt rafinirtes Rubsol,

60 Pfund gegoßene Unschlittferzen 8 Stud pr. Pfund.

" ordinares Baumöl.

Lieferungslustige werden verständigt, daß sie hierauf verstegelte von Außen mit dem Worte "Lieferungsanbothe" bezeichnete Offerte, welche mit dem Nadium von zehn Perzent des ganzen Offertbetrages im Beren aber in Cofferiellen im Baren, oder in Kaffequittungen über den ausdrücklich zu biefem 3mede bei einem f. f. Umte erlegten Geldbetrag, oder aber in Staats Obligazionen nach dem Börfenfurse zu versehen find, bei dem f. f. Berg- und Salinen-Direkzions-Prastotum in Wieliczka längstens

15. Dezember 1865 Mittags 12 Uhr einbringen können. hieramts nicht genügend bekannte Offerenten haben ein vom betreffenden f. f. Bezirksamte ausgestelltes Zeugniß über ihren Vermögensftand und ihre rechtliche Eignung zur Abschließung eines Vertrages und auch die Bestätigung der Handelss und Gewerbekammer betzubringen, daß sie zur

angebothenen Lieferung bie erforderliche Fahigfeit befigen.

Bon dem angebothenen Unschlitte und Hanse sind der Offerte Muster beizuschließen, wobei rücksichtlich des Letteren noch bedungen wird, daß nicht mehrere Buschen verschiedener Dualität, sondern für jeden Andoth nur Ein Buschen (kitka) beigeschlossen werden. Jeder Offerent hat sein Andoth mit Zissern und Borten flar und deut lich anzuseten, und Erklärung beizusügen, daß die von ihm zu unterfertigenden. Lieserungs = Bedingnisse, welche in der t. f. Direkzions Ranzlei, bei der f. f. Salinen-Bergverwaltung in Bochnia und beim t. f. Salinen = Materialamte zur Einsicht erliegen wohl bekannt sind, und daß er sich denselben genau und rückhalslos unterzieht. Offerte, welche eine auf den Andoth bezugnehmende wesentliche Korrektur entbalten, so wie nachträgliche oder überhaupt den rorstehenden Bedingungen nicht entsprechende Offerte, können keine Berücksichtigung sinden.

Bon ber f. f. Berg- und Salinen-Direfzion.

Wieliczka, am 13. November 1865.

(2418) S & i f t. (3)

Mr. 56917. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber Maria Krzanowska mit diesem Stifte befannt gemacht, daß Rudolf Kurzweil gegen dieselbe, tann Anna v. Bolos Antoniewicz, Johann Zadurowicz, Valerian Zadurowicz und Lazar Zadurowicz die Klage auf Zahlung von 35000 st. KM. oder 36750 st. öst. Währ. ausgetragen bat, worüber die Zagfahrt zur mündlichen Verhandlung auf den 15. Jänner 1866 bestimmt wird.

Da ter Wohnort der mitbelangten Maria Krzanowska unbefannt ift, fo wird terfelben ber fr. Abvofat Dr. Czajkowski mit Subsituirung bes fru. Abvofaten Dr. Malinowski auf ihre Gefahr und Rosten jum Kurator bestellt, und demselben bie Rlage zugestellt.

Dieselbe wird bemnach erinnert, bei dieser Tagfaht entweder selbst zu erscheinen, ober dem bestellten Kurator die erforderlichen Rechtsbehelse mitzutheilen, oder einen anderen Sachwalter zu wählen, und benselben dem Gerichte anzugeben, widrigenfalls sie sich die Folgen dieser Verabsäumung selbst beizumessen haben wird.

Vom f. f. Landesgeriche.

Lemberg, am 18. November 1865.

(2414) **K**undmachung. (3)

Rr. 99. Die Gläubiger ber Vergleichsmasse A. B. Widrich, Schnittwaarenhändlers in Lemberg werden aufgefordert, ihre Forderungen bis 15. Jänner 1866 an diese Vergleichsmasse zu Handen des Josef Strzelbicki, f. f. Notars in Lemberg als delegirten Vergleichseleiters unter ben im S. 23 des Gesetzes vom 15. Dezember 1862 ans gegebenen Folgen anzumelden.

Lemberg, am 2. Dezember 1865.

Mr. 7731. Bom k. k. Przemyśler Areisgerichte wird zur Kenntniß gebracht, daß über das Gesuch des Chaim Rauch zur Einbringung
der von ihm wider die Erben des Moses Hornik, namentlich die minderjährigen Blume, Sara, Schoel, Chana und Schaja Hornik, sowie
Debora Hornik ersiegten Bechselsumme von 340 fl. KM. oder 357 fl.
öst. W. s. N. G., die öffentliche Feilbiethung der Hälfte der in Przemyśl in der Borstadt Podgórze sud CN. 74 gelegenen, dem Moses
Hornik eigenthümlichen Realität in zwei Terminen, d. i. am 15. Jänner 1866 und am 19. Februar 1866 beim hiesigen k. k. Areisgerichte
jedesmal um 10 Uhr Bormittags abgehalten werden wird.

Bum Ausrufspreise ber Salfte ber ermahnten Realitat wird ber Schägungswerth im Betrage von 4043 fl. oft. B. bestimmt.

Das zu erlegende Badium beträgt 10/100 des Schähungswerthes, d. i. im Betrage von 405 fl. öft. W., welches im Baaren, ober in Pfandbriefen der galiz. Kreditanstalt, oder in galiz. Grundentlastungss Obligazionen nach dem letten Kurse der Lemberger Zeitung, oder endlich in galizischen Spaarkasabücheln erlegt werden kann.

Sollte aber bei keinem von diesen zwei Terminen die Hälfte der feilzubiethenden Realität über den Schätzungswerth veräußert werden, dann wird für den Fall der Termin auf den 19. Februar 1866 Nachmittags 4 Uhr behufs Festsetzung der erleichternden Bedingungen bestimmt, worauf der 3te Lizitazionstermin ausgeschrieben werden wird, bei welchem die seilzubiethende Realitätshälfte auch unter dem Schätzungswerthe veräußert werden wird.

Der Tabularertraft, Schähungsatt und die naheren Feilbiesthungsbedingungen konnen in ber h. g. Registratur eingefehen, ober

in Abfchrift erhoben werden.

Bon dieser Feilbiethung werden beide Theile, sowie sämmtliche Hypothekargläubiger, und zwar die dem Wohnorte nach bekannten zu eigenen Händen, dagegen die dem Wohnorte nach unbekannten, als: Josef Zabierzewski, Sara Hornik und die minderjährigen Abraham und Moses Hornik, dann Leisor Reben und Berl Hornik, sowie alle diesenigen Gläubiger, welche nach dem 21. April 1865 auf der feilzubiethenden Realität ein Hypothekarrecht erworben haben, oder denen der gegenwärtige Bescheid zu eigenen Händen nicht zeitlich, oder überzhaupt nicht zugestellt werden könnte, durch Edikte und den in Person

des Landesadvokaten Dr. Kozłowski mit Substitutrung des gru. Lanbesadvokaten Dr. Zezulka bestellten Kurators verständigt.

Mus bem Mathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Przemysl, ben 19. Oftober 1865.

### Edykt.

Nr. 7731. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu czyni niniejszem wiadomo, że celem zaspokojenia sumy wekslowej 340 złr. m. k. z przynależytościami przeciw spadkobiercom Mojżesza Hornika, mianowicie małoletnim Blumie, Sarze, Schoilowi, Chanie i Schaji Hornikom, tudzież Deborze Hornik przez Chaima Raucha wygranej, na prośbę tegoż ostatniego publiczna sprzedaż połowy realności w Przemyślu na przedmieściu Podgórzu pod L. 74 bedącej, Mojzesza Hornika własnej, w dwóch terminach na dniu 15. stycznia 1866 i 19. lutego 1866 przy tutejszym c. k. sądzie obwodowym każdą razą o godzinie 10tej przed południem się odbędzie.

Cena wywoławcza połowy realności w mowie będącej jest kwota aktem oszacowania na 4043 złr. 5 kr. w. a. wypośrodkowana.

Każdy majacy chęć kupienia sprzedać się majacej połowy realności winien będzie 10% ceny wywolawczej w okrągłej ilości 405 złr. w.a. gotówką, albo też obligacyami indemnizacyjnemi galicyjskiemi, albo listami zastawnemi galicyjskiego towarzystwa kredytowego, których wartość podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej w dniu licytacyi w Przemyślu istniejącej obliczoną będzie, albo narcszcie książkami galicyjskiej kasy oszczędności do rak komisyi licytacyjnej jako wady im złożyć.

Gdyby przy żadnym z tych dwóch terminów wystawiona na sprzedaż połowa realności powyżej ceny szacunkowej sprzedana nie była, na ten wypadek wyznacza się na dzień 19. lutego 1866 o godzinie 4tej po południa termin do ułożenia ulatwiających warunków, poczem rozpisany zostanie 3ci termin licytacyi, przy którym ta realność i niżej ceny szacunkowej sprzedana będzie.

Wyciąg tabularny, akt oszacowania i reszta warunków licytacyjnych w registraturze tutejszego c. k. sądu obwodowego przej-

rzanemi lub przepisanemi być mogą.

O tej licytacyi zawiadamiają się strony z pobytu wiadome do rak własnych, zaś Józef Zabierzewski. Sara Hornik i maloletnie Abraham i Mojżesz Hornik, Leisor Reben i Berl Hornik z pobytu niewiadomi, oraz i ci wierzyciele, którzyby na sprzedać się mającej realności po 21. kwietnia 1865 jakowe prawo hypoteki nabyli, tudzież i ci, którymby uchwała licytacyę rozpisującą albo nie przed terminem, albo wcale doręczoną być nie mogła, przez edykta i kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dra. Kozłowskiego z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Zezulki ustanowionego.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemyśl, dnia 19. października 1865.

(2397) E d y k t. (3

Nr. 21924. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia dwojgą dzieci p. Kobrodowej z domu Kamińskiej, co do imion, życia i pobytu niewiadomych, że przeciw nim pp. Stanisław hr. Borkowski, Seweryn hrabia Borkowski i Józef Prus Jabłonowski jako spadkobiercy ś. p. Korduli hr. Fredro pod dniem 11. listopada 1865 do l. 21924 pozew o własność sumy 1063 złr. w. a. jako legatu po ś. p. Korduli hr. Fredro w depozycie sądowym tutejszym przechowanego wytoczyli, który do ustnej rozprawy na dzień 6. lutego 1866 dekretowany i ustanowionemu kuratorowi p. adwokatowi Eminowiczowi ze substytucyą pana adwokata Maciejowskiego doręczony iest.

Z c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 20. listopada 1865.

(2490) Rundmachung. (1)

Nr. 12658. Mit ber Verordnung des k. k. Staatsministeriums vom 6. Mai 1863, Reichsgesetblatt Nr. 42, wurde auf Grund der allerh. Entschließung vom 29. April 1863 in jenen Ländern, in welschen keine Kreisbehörden bestehen, der im kais. Patente über die Auße wanderung und unbefugte Abwesenheit dto. 24. März 1842 den Kreissämtern zugewiesene Wirfungstreis außerhalb der, der Landesstelle uns mittelbar unterstehenden Städte an die Bezirksämter, und in den genannten Städten den Landesstellen überlassen.

Laut Erlasses bes hohen Staatsministeriums dto. 30. November 1865 3. 5529 wird biese Berordnung in Folge der Aufhebung der galizischen Kreisbehörden auch auf Galizien mit Krakau ausgedehnt.

Vom f. f. Statthalterei = Prafibium.

Lemberg, am 8. Dezember 1865.

2458) Lizitazione : Rundmachung. (1)

Nr. 40928. Wegen Lieferung der für das Jahr 1866 erfors berlichen 5300 Wien. Ellen 7/8 breite Packleinwand, 200 Pfb. gezogene Unschlitterzen à 18 Stück auf 1 Pfund und 100 Pfund gegossene Unschlitterzen à 8 Stück auf 1 Pfb. wird am 22ten Dezember 1865 bei dem k. k. Finanz-Landes-Direkzions-Dekonomate eine Lizistazion mittelst schriftlicher Offerte abgehalten werden.

Lieferungsunternehmer können daselbst die Bedingungen einsehen, und die mit Badium für die Lieferung von Packleinwand pr. 50 fl. und der Unschlittkerzen pr. 10 fl. belegten Offerte am Lizitazionstage bis

12 Uhr Mittage überreichen.

Lemberg, ben 4. Dezember 1865.

Lizitazione = Ankundigung. (2482)

Bur Verpachtung bes Verzehrungssteuerbezuges von Mr. 2599. Biehfchlachtungen und der Fleischausschrottung, dann vom Weinaussichanke nach dem Gefebe vom 17. August 1862 in den im nachstebenben Derzeichniße enthaltenen Bachtbegirten bes Stanislauer Finangbegirfes auf die Dauer vom 1. Janner 1866 bis Ende Dezember 1866, mit Borbehalt der stillschweigenden Erneuerung der Pachtung bis Ende Dezember 1867 ober bis Ende Dezember 1868, wird bei ber f. f. Finang = Bezirts = Direkzion in Stanislau an den im Bergeichniße angefesten Tagen, und in ben bafolbft angegebenen Stunden eine

vierte Lizitazion abgehalten werden.

Jeder Bachtlustige hat vor der Lizitazion zu Handen der Lizitagions-Rommiffion das Badium mit 10%, des im Berzeichniße erfichtlis den Ausrufspreises zu erlegen. Auch tonnen schriftliche, mit dem 10%: tigen Badium versehene, wohl verstegelte Offerte bis zur sechsten Abend. ftunde des ter mundlichen Ligitagion des betreffenden Pachtbezirfes junachft vorbergehenden Werktages beim Vorstande der Stanislauer Finang : Begirfe - Direkzion eingebracht und bet ber Letteren, fo wie bet fammtlichen Finanzwache . Kommiffariaten bes Stanislauer Finang-Bezirfes, die biesfälligen Ligitagionsbedingniffe eingefeben werden.

|                           |                            | Rarifspolt | Ausrufspreis |          |       |      | Tag und Stunde ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |      |      |            |
|---------------------------|----------------------------|------------|--------------|----------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------------|
| Pachtbe                   | ; i r f                    |            | Fleisch      |          | Wein  |      | Lizitazion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |            |
|                           |                            |            | fl.          | fr.      | ft.   | fr.  | organization of the state of th |          |      |      |      |            |
| Uscie, mit 13 Ortschaften | straight warm plants in an | ш.         | 901          | 24       | 22    | 12   | 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dezember | 1865 | um 9 | Uhr  | Früh.      |
| Tyśmienitz                | 1 8                        | etto       | -            |          | 241   | 24   | 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dezember | 1865 | um 3 | Uhr  | Nachmittag |
| Bohorodezany              | 1 0                        | etto       | determ       |          | 86    | 70   | 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dezember | 1865 | um 9 | ltbr | Früt.      |
| Tłumacz                   | 1 8                        | etto !     | gapered.     | -        | 79    | 15   | 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dezember | 1865 | um 3 | llhr | Nachmitt.  |
|                           | R. f. Finang=Bezirfe=Dir   | ekzion.    | :            | Stanisla | u, am | 5. D | ezembe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r 1865.  |      |      |      |            |

(1) Kundmachung.

Mr. 314. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Delatyn wird bekannt gegeben, daß auf Grund der §S. 91 und 147 ber G. D. die öffentliche Feilbiethung ber zur Kribamaffe bes Fischel Oiker geho: rigen Realitäten, als:

1) des in Delatyn sub CN. 286 alt, 416 neu gelegenen und auf 491 fl. öft. 2B. gerichtlich abgeschätten Saufes sammt bem bagu gehörigen Baugrunde, bann

2) des in Szewalówka sub CN. 11 gelegene, auf 200 fl. öft. 28. abgeschätten Ackergrundes, hiergerichts am 16. Sanner und 9. Februar 1866 jedesmal um 10 Uhr Bormittage abgehalten, und bag biefe Realitaten in ben obigen Terminen nur um ober über ben Schapunges werth hintangegeben werden.

Die übrigen Ligitagionebedingniffe, fowie ber Schagungeaft find

in ber hiergerichtlichen Regiftratur einzuseben.

Dom f. f. Bezirksgerichte.

Delatyn, am 20. August 1865.

# Anzeige - Blatt.

(2486)Kundmachung.

Die Artitel: "Butter, frisches Fleisch und todtes Geflügel" (sammtliche verpackt) werden auf der Karl Ludwig-Bahn gegen Ent-richtung ber Frachtgebühr III. Klasse, und bas zurückgehende leere Geschirr gegen die Frachtgebühr der II. Klasse als Eilfracht mit den Perfonengugen beforbert.

Wien, am 5. Dezember 1865.

# H. K. priv. gaf. Karf Ludwig - Bahn. | C. k. uprz. galic. kolej Karola Ludwika.

Obwieszczenie.

Artykuły: "masło, mieso świeże i drób zabity" (wszystko to w opakunkach) przewozić się będą na kolei Karola Lndwika za opłatą należytości frachtowej III. klasy, a powracające próżne naczynia za opłata należytości frachtowej II. klasy, jako

przesyłki pospieszne pociągami osobowemi. Wieden, dnia 5. gradnia 1865.

# Filiale der k k. priv. österr. Pfandseih= gefellschaft.

(2479)Kundmachung.

Von der Filiale der f. f. privil. österr. Pfandleih = Gesellschaft wird hiemit befannt gemacht, daß die bis Ende November verfallenen Pfander, und gmar:

Preziosen,

bestehend in golbenen Retten, Ringen, Ohrgehangen, Rabeln, Stirnbinden aus Perlen, Korallen, Schmucksachen, goldene und silberne Uhren, dann diverse Gold- und Silbergegenstände;

23 aaren,

bestehend in 5 Fässern Rase (Bryndza), 3mirn u. Schafwollstrumpfe, am 18. Dezember 1865 Bormittage 9 Uhr

in den Lokalitäten ber Filiale (lange Gaffe Dr. 39) in öffentlicher Berfteigerung an ben Meiftbiethenben gegen gleich baare Bezahlung werden veräußert werben.

Lemberg, 9. Dezember 1865.

Die Filiale.

# Filia c. k. uprzyw. austr. Towarzystwa Zastawniczego.

# Obvecszczenie.

Filia c. k. uprzyw. austr. Towarzystwa Zastawniczego podaje do wiadomeści, że z końcem listopada b. r. zaległe zastawy, jako to:

Mosztowności.

t. j. korale, złote łańcuszki, pierścienie, kulczyki, szpilki, czołki (Stirnbinde) z pereł, klejnoty, złote i srebrne zegarki, jakoteż różne wyroby ze złota i srebra;

Towary,

t. j. 5 beczek bryndzy, nici i wełniane pończochy.

w dniu 18. grudnia 1865 przed poł. o godz. 9tej w biórze Banku Zastawniczego (na długiej ulicy pod nr. 39) przez publiczną licytacyę najwięcej postępującemu za gotówkę sprzedane będą.

Lwów, dnia 9. grudnia 1865.

Filia.

# Dyrekcya Towarzystwa Przyjaciół sztuk pięknych w Krakowie,

zawiadamia Szanownych Panów Artystów, że Wystawa sztuki malarstwa, rzeźbiarstwa i architektury otwartą będzie w roku 1866 dnia 1. marca, w lokalu Towarzystwa przy ulicy Brackiej, w domu Barona Larissa. Trwać będzie micsięcy dwa. Dyrekcya wzywając uprzejmie Panów Artystów, by ze swemi dziełami na te wystawe pospieszyć raczyli, prosi zarazem, ażeby takowe nadesłać chcieli przed 15tym lutego pod adresem:

Na wystawę sztuk pięknych w Krakowie.

Przesyłke Dyrekcya przyjmuje na koszt Towarzystwa, z tem

atoli zastrzeżeniem, że paki mają być oddawane na zwykłe pociągi lub wozy towarowe; ktoby zoś je chciał przesłać pociągiem osobowym, pospiesznym lub przez poczte, sam winien opłacić, chyba że paczka nie wiele waży, i tylko przez poczte może być przesłana; w takim razie Dyrekcya ponosi koszt transportu. Przesyłki spóźnione, nadchodzące na dwa tygodnie przed zamknięciem Wystawy, przesyłający sam opłaci,

Ktoby chciał przesłać pakę niezwykłych rozmiarów lub cięzaru, zwłaszcza ze stron dalekich, winien wprzódy porozumieć się z Dyrekcya, co do kosztow transportu.

Kraków, dnia 6. grudnia 1865 r.

J. Fr. Kolosowski,

(2477-2)P. O. sekretarza Dyrekcyi.